au /

Nº 9

A 18. febr

# Posener Intelligens-Blatt.

Mittwoche, den 30. Januar 1822.

Angekommene Fremde bom 24. Januar 1822.

Hr. Gutsbefiger v. Chlapowski aus Turwia, Hr. Gutsbefiger v. Megychozwesi aus Grunowio, i. in Nro 243 Dreslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Krzyzzanowski aus Pakoklaw, I. in Nro. 1. St Martin; Hr. Gutsbesiger v. Inchlindstraus Buszkowo, I. in Nro. 26 Walischeiz, Hr. Graf v. Kwilecki, I. in Nro. 1985 Fesuiterstraße.

Den 25. Januar.

Hr. Gutsbesitzer v. Kowalski aus Auba, t. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Landgerichtsbirekor Kadecke aus Gnesen, t. in Nro. 77 Markt; Hr. Gutsbesitzer v. Gorciszewski ans Golenczewo, t. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. v. Swiderski, Leint im 1-g. Landmehrregiment aus Szuhnierzyce, t. in Nro. 33 Walischei; Hr. Oberamtmann Fus aus Meserif, t. in Nro. 21,2 Neustadt.

Den 26. Sanuer.

Hr. Pachter Lange and Sobotka, Hr. Gutebefiger v. Turno and Dobrzyn, Hr. Gutebesiger v. Rogalinski aus Offrobudki, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. v. Kannacher, Lientenant im 10 Infanterie-Regiment aus Wemel, Hr. Condukteur Siewert aus Uszczicciu, I. im 165 Wilhelmsstraße; Hr. Eigenthümer Neumann aus Koronomo, I. in Nro. 95 St. Abalbert.

Den 27. Januar.

Hrafe; Hr. Gutsbesitzer v. Miegolewski, aus Miodasko, I. in Mrv. 243 Breslauerskrafe; Hr. Gutsbesitzer v. Poninski aus Wereschen, I. in Mrv. 244 Breslauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Korntowskl aus Grochownik, Hr. Gutsbesitzer v. Koszutski aus Grotkowo, Hr. Gutsbesitzer v. S pmanowski aus Rendorsk, Hr. Gutsbesitzer von Moszowski aus Gostin, I. in Mrv. 394 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Ignaz von Ckurzewski aus Nekeln, I. in Mrv. 487 Wasserskr.; Hr. Gutsbesitzer v. Zychlingski aus Abamono, I. in Mrv. 26 Wallichei.

Abgegangen.

Hr. Graf v. Graboweki nach Obersierne, hr. v. Sieraczewski n. Wengierek, Hr. v. Koszutski n. Golembino, hr. v. Starzenski n. Wierzeia, hr. v. Gorcisewoki n. Gelenczewo, hr. v. Sucherzewski n. Bardy, hr. v. Mierzewski n. Zwaribowo, hr. v. Niezychowski n. Gronowko.

Subhaffations : Patent.

Das hiefelbst in der Gerberstraße unter No. 4:8 belegene, den Erben des Stellmacher Carl Ephraim Nerger gehörige, auf 72:7 Athl. 8 gGr. abgeseldigte magive Wohnhaus nebst Pertinentien, soll auf das Andringen eines Gläubigers bffentlich meistbietend in den Terminen

den 19 Januar, den 18 Mai, und den 3 Juli 1822.

wovon der letzte peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Affestor Kapp in unserm Justruktions= Zimmer verkauft werden. Besitssähige Kauflustige werden hiermit vorgeladen, sich entweder persönlich, oder durch hinlångliche Bevollmächtigte zu gestellen und ihre Gebote abzugeben, und der Meistbietende hat den Zuschlag zu gewärtigen, wenn keine gesetzliche Hindernisse eintreten. Die Kausbedingungen können jeder Zeit in unsere Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 20. September 1821.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica przy tuteyszey ulicy Garbarskiey pod liczbą 418. położona, do Sukko ssorow Stelmacha Karola Efraima Nerger należąca, na 7217. Tal. 8. dgr. otaxowana wraz z przyległościami, na wniosek Wierzyciela więcey daiącemu publicznie w terminach

dnia 19. Stycznia dnia 18. Maia i dnia 3. Lipca 1822.,

z których ostatni zawitym iest o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Assessorem Sądu naszego Kapp, w Izbie naszey Instrukcyiney przedaną będzie. Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy ninieyszem, aby się albo osobiście, albo przez dostatecznych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżcli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Warunki przedaży każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 20. Września 1821. Król. Pru s. Sąd Ziemiański.

name are only and companied that the

#### Chickel-Citation.

Meber bas Wermbaen bes verfforbenen Sutebeffines Conftantin v. Urbanowett In Trombinet, ift auf ben Untrag ber Benefigial - Erben, ber erbichaftliche Liquidatione-Progeff erbfnet worben.

Es merben baber alle biejenigen Glaubiger, welche an birfen Nachlaß Unfpruche du haben vermeinen, vorgelaben, in bem auf ben 23. Februar 1822. Bor= mittage um o Uhr vor bem Candgerichtes Uffeffor Kapy in unferm Infirmctions=3im= mer angesetten Liquidatione Termine entweber perfonlich ober burch zuläffige Des vollmächtigte zu erscheinen, ihre Fordes rungen anzumelden und nachzuweisen, Behufs beffen sammtliche in handen has benden Documente und Schriften mit gur Stelle zu bringen, bei ihrem Ihiobleiben aber zu gewärtigen, bag fie aller ihrer etwanigen Vorrechte gegen die übrigen Gläubiger für verluftig exflart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige berwiesen werben follen, was nach Befriebigung der fich gemeldeten Glaubiger aus der Masse übrig bleiben durfte.

Diejenigen Pratendenten, benen es am Bekanntschaft fehlt, werden die hiefigen Jufig-Commiffarien Mittelftabt, Müller, und Maciejowski in Vorschlag gebracht, die sie mit Information und Vollmacht verfeben fonnen.

Pofen ben 10. September 1821.

Adniglich-Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Cytacya Edyktalna

Nad maiartiem zmarlego Konstant tego Urbanowskiego dziedziea w Trombinku, na wniosek Sukcessorow beneficyalnych process sukcessyino-likwidacyiny i otworzony zostal.

Zapozywamy przeto wszystkich tych Wierzycieli, którzy do wspomnienego maiatku iakowe pretensye: mieć moga, aby s.e na terminie likwidacyinym dnia 23. Lutego 1822, zrana o godzinio 9. przed Delegowanym Kapp, Assessorom Sadu Ziemiańskiego w Izbie naszey, Instrukcyiney, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocnikow stawili, pretensye swe podali, tem końcem wszystkie u siebie wzachowaniu dokumenta, i pisma z sobą przynieśli, w razie zaś niestawiania się oczekiwali, iż wszelkie pierwszeństwo iakieky im przed innemi Wierzycielami służyć mogło utraca, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokojeniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostachy moglo, przekazani będą, tym zaś wierzycielom, którym ro abywa na zuaiomości UUr. Mittelstaedt, Müllera, i Macieiewskiego Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów przedstawiamy, których informacyą i plenipotencyą opatrzyć mażą.

Poznań d. 10. Września 1821.

Subbaftations = Patent.

Das zum Micolaus Rofifchen Nachlaffe gehörige, hiefelbft auf ber Gerberftrage unter Dr. 422 belegene Saus, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1193 Rtf. 8 ger. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Realglaubigers Schulbenhalber bffentlich an ben Meifibietens ben verkauft werben. In Gefolge ber Befanntmachung bom 2, November b. %. ift in termino ben 13. Februar b. 3. 1040 Rithir. geboten worden, da aber die gebotene Rauf = Summe nicht einge= - gabit worden ift, fo wird mit Bezug auf bie Bekanntmachung bom 24ften Muguft b. 3., und ba in Termino den 4. Decbr. b. J. Miemand erschienen ift, hiermit auf Gefahr und Roften bes Meiftbieten= ben ein neuer Termin auf den 16ten Mark 1822 Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichterath Gulemann in unferm Gerichtsschloffe angefest. Rauflu-Rige werden zu diefem Termine hiermit porgelaben, ihre Gebote nach Erlegung einer Caution von 100 Athlr. gu Proto= foll zu geben und zu gewärtigen, bag ber Bufchlag biefes Grundftude erfolgen foll, insofern nicht gesetzliche Umftanbe eine Ausnahme zulaffen.

Pofen ben 6. December 1821.

Konigl. Preuf. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do pozostałości Mikołaja Rost pależąca, i na Garbarach pod Nrem 422. położona, która podług taxy sądowey na 1193. Tal. 8. dgr. oceniona została, na wniosek Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. W skutek obwiesczenia z dnia 2. Listopada r. z. w terminie dnia 13. Lutego r. b., 1040. Tal. podano, gdy iednak podana summa złożoną niezostala, przeto z odwołaniem się do obwiesczenia dnia 24. Sierpnia b. r., i że w terminie dnia 4. Grudnia b. r. nikt nie stanał, na ryzyko i koszt naywięcey daiącego nowy termin na dzień 16. Marca 1822., przed Sedzia Cullemann, o godzinie otey zrana w naszym zamku sądowym wyznaczonym został. Ochotę kupna maiacy na tenże termin zapozywaią się, aby licyta swe po złożeniu kaucyi Tal. 100. do protokułu podali, i spodziewali się, że przyderzenie nastąpi tey nieruchomości, skore prawne nie zaydą przeszkody.

Poznań d. 6. Grudnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, des das dem Theodor Rolanowski und dessen geschiedenen Ehefrau Tosepha geb. Przezdziecku gehörige, hier auf der Brestauerstraße unter Nro. 231 belegene Haus nebst Zubehdr, gerichtlich auf 5198 Athl. 6 gGr. gewirrdigt, auf den Antrag eines Real-Glaubigers meistbietend verkaust werden soll. Raufustige werden hiermit worgeladen, in denen hiezu vor dem Deputirten, Landgerichtsreferendarius Kantak, auf

ben 27. November c. Vormittags um 9 Uhr,

ben 30. Januar a. f. Bormittags um 9 Uhr und

ben 3. April a. f. Vormittags um 9 Uhr anveraumten Terminen, von welchen der Letzere perentorisch ist, in unserm Partheienzimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbictenden erfolgen wird, in so sern nicht gesehliche Umstänzde eine Ausnahme zulassen. Die Taxe und Bedingungen können in der Registratur eingesehen werden.

Posen ben 23. August 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszem czyniemy:
jż kamienica Teodora Kolanowskiego i Jozefy z Przezdzieckich rozwiedzioney Kolanowskiey pod Nr. 231.
na Wrocławskiey ulicy położona, z
przyległościami na 5198 tal. 6 dgr.
sądownie otaxowana, na wniosek Wierzyciela realnego naywięcey daiącemu śprzedana bydź ma.

Ochotę do kupienia maiących wżywamy, aby się na terminie tym końcem przed Delegowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak

dnia 27. Listopada r. b. zrana o godzinie gtey,

dnia 30. Stycznia 1822 zrana o godzinie otey,

dnia 3. Kwietnia 1822. zrana o godzinie 9tey,

który ostatni iest zawity, w izbie naszey instrukcyiney stawili i licyta swe podali. Poczem naywięceydaiący przysądzenia spodziewać się w oże skoro prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Sierpnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekannt machung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die Erben des am 3ten Februar 1813 verstorbenen Stanislans v. Mycielski, Erdherrn der Herrschaften Kobylepele, Samter und mehrerer andern, beObwiesczenie.

Wiadomo ninieyszym się czyni, iż Sukcessorowie zmarłego dnia 3. Lutego 1813. roku W. Stanisława Mycielskiego dobr Kobylegopola, Szamotuł, i innych dziedzica posta-

schlossen haben, in Kurzenr unter sich bie Theilung anzulegen. Es werden baber asse bie, welche ein Interesse babei haben, in Gemäßheit bed §. 137 vog. und §. 141 Tit. 17 Theil I. des allgemeinen Landskehts unter der Verwarnung aufgeforbert, daß diejenigen, die nicht spätestens ihre Forderungen binnen 3 Monaten von heute ab zur Nachlasmasse anmeten solleten, nach errichteter Theilung verbunden sind, ihre Forderungen von jedem Erben besonders in Verhältniß der Erbsportion, die nach der Theilung auf ihn fällt, nachzusuchen.

Pojen den 13. December 1821. Roniglich Preuf. Landgericht.

nowili, ułożyć w krótce pomiedzy wzywamy przeto soba dzialy, Interest w tem mających stesownie do 6. 137. nast. i 6. 141. Tit. 17. Części I. Prawaga Powszechn. Kraiowego Pruskiego z tem ostrze. żeniem, iż ktorzy się naypoźniey z pretensyami swemi w ciągu trzech miesiecy a dato do pozostalości tev niezgłoszą, tedy po nastąpionych działach winni będą poszukiwać swev należności u każdego w sczególności Sukcessora w stósunku porcyi Sukcessviney iaka na niego z działow przypadmie.

Rról. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Auf ben Antrag des Curatoris ber Chrisostomus von Lipskischen Concurs. Masse wird die zu dieser Masse gehörige, im Oborniker Kreise Posener Regierunge. Bezirks belegene Herrschaft Ludom subhatsirt, wozu drei Bietungs-Termine, auf

ben 20. November d. J., ben 20. Februar 1822, ben 20. Mai 1822,

Bormittags um 9 Uhr, und wobon ber britte und lette peremtorisch ift, vor bem Landgerichts-Rath Culemann in unserm Sigungs-Saale angesetzt worden sind.

Wir laben baber alle besitgfabige Kauf-

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kuratora massy konkursowey Chryzostoma Lipskiego maigtność Ludomska do tey massy należąca, w Powiecie Obornickim Obwodzie Regencyi Poznańskiey położona, subhastowaną będzie, i w tym celu trzy termina licytacyi,

na dzień 20. Listopada r. b.,

na dzień 20. Lutego 1822.

na dzień 20 Maia 1822.,

zrana o godzinie gtey, z których trzeci i ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Kulemann, w Izbie posiedzeń naszych wyznaczone zostały.

entweder personlich ober durch Bevollmachtigte einzufinden und den Zuschlag, falls nicht gesehliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und Bestbietenden zu gewärtigen.

Zuerst wird die ganze Herrschaft Ludom dusammengenommen, und dann in drei Theisen, nämlich:

a) das Dorf Ludem, die Vorwerke Ludom, Lasciwice und Orlowo, Haulanderei Ludom und Mühle Smolarz, nebst einem Theile der Ludomer Forst, welche auf 97,981 Athl. 8 gGr. gewürdigt sind.

b) Das Dorf und Porwerk Gorzewo, bas Dorf Werdun, Muble Szablok und einem Theile des Waldes, auf 70,491 Athl. 8 gGr.

geschätt, und

c) das Dorf und Borwerk Dombrowka, Borwerk Drzonek, Dorf Boruchowo und ein Theil des Waldes, auf

44,833 Athl. 21 gGr. 2 Pf. gerichtlich abgeschätt,

ausgeboten werden.

Die Ginficht ber Tare kann taglich in unferer Registratur erfolgen.

Pofen den 16. Juli 1821.

Ronigl. Preuß, Land=Gericht.

Wzywamy przeto achotę kupna maiących, i do posiadania zdolnych, aby się w terminach tych albo osobiście albo przez pełnomocników stawili, a więcey dający przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna niezaydzie prawna prseszkoda.

Nayprzód cała maiętność Ludomska, a potém w 3ch oddziałach to iest:

- a) wieś i folwark Ludom, Lasciwice i Orłowo hollendry Ludomoskie, młyn Smolarz wraz z częścią boru na 97,981 Tal. 8. dgr.
- b) wieś i folwark Gorzewo, wieś Werdun, młyn Szablok, z częścią boru na 70,491 Tal. 8. dgr. i
- c) wieś i folwark Dąbrowka, folwark Drzonek, wieś Boruchowo i część boru na 44,838 Tal. 21. dgr. 2. d.

sądownie oszacowane, licytowane będą.

Warunki przedaży i taxa dóbr codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

W Poznaniu d. 16. Lipca 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Sybhaffations = Patent.

Die im Geoßherzogthum Pofen und im Vomster Kreise belegene zur Faustin von Zakrzewskischen Concurs-Masse gehörige abeliche Herrschaft Rakwis und Parzeuszewo cum attinentiis, welche überhaupt auf 190,000 Athl. gerichtlich abgeschäft worden, sollen im Wege der nothwendizgen Subhastation öffentlich an den Meistebierenden verkauft werden.

Die Bietunge-Termine sind auf ben 22. December d. J., den 21. Marz 1822 und der letzte peremtorische Termin auf den 22. Juni 1822 wordem Deputato, Herrn Landgerichterath Boldt, Bormittags um 9 Uhr allhier auf unserm Landgerichts-Gebäude augesetzt.

Es werden daher alle diesenigen, welche nach der Qualität dieses Guts dergeleichen zu besitzen fähig und zu bezahlen vermögend sind, aufgesordert, sich in den angesetzten Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß für den Meiste mid Bestdietenden, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme zulassen, der Zuschlag erfosgen und auf die nachher noch einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird.

Die Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werben.

Frauftadt ben 10, September 1821. Rbnigl, Preufifches Landgericht,

Ogłoszenie Subhastacyi:

Dobra szlacheckie Rakoniewice i Parzenczewo z przyległościami w Wielkiem Kięstwie Poznańskiem w Powiecie Babimostkim położone, do massy konkursowey niegdy Ur. Faustyna Zakrzewskiego należące, które na summę ogólną 190,000 tal. sądownie ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi naywiącey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine wyznaczone zostały:

na dzień 22. Grudnia 1821. na dzień 21. Marca 1822. zaś ostatni i peremtoryczny

na dzień 22. Czerwca 1822, przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Voldt. Wzywaią się przeto ci, którzy dobra takowe posiadać są zdolni i zapłacić one są w stanie, aby się na wyznaczonych terminach zgłosili, i licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne okoliczności excepcyi nie zezwolą, dobra z przyległościami przysądzone zostawą, i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie.

Przeyrzenie warunków sprzedaży w Registraturze naszey codziennie iest dozwolone.

Wschowa d. 10. Wrześn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mr. 9. des Posener Intelligenz-Blatte.

Subbaffations = Patent.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß im Wege der nothswendigen Subhastation das hier in der Thorner Vorstadt unter Nro. 252, früsher Nro. 56, belegene, den Friseur Friesdrichkehen Sheleuten zugehörige Grundsstück, bestehend;

1) aus einem Wohnhause, zum Theil massiv von gebrannten Ziegeln, zum Theil aber in Fachwerk erbaut;

2) and einem Nebengebaube in Fachwerk erbant und mit Ziegeln gedeckt, aber noch nicht komplet ausgebaut;

3) einem Pferbestall in Fachwerk ausgemauert, mit Ziegeln gedeckt, aber schon ein verfallenes Gebaude:

4) einem Auhstall, Hofraum und Holde: fall, und

5) aus zwei Obst- und Rüchengarten, woven die Garten auf 1130 Athl. und der Werth der Gebaude auf 1504 Athlr. 21 gr. 5 pf. gerichtlich gewürdigt worsten sind, in Terminen:

ben 6. November b. J., ben 8. Januar 1822 und ben 9. Marz 1822,

Hovon der letzte peremtorisch ist, vordem Herrn Landgerichts-Affessor Mehler im hiesigen Landgerichts-Locale an den Meistbietenden diffentlich verkauft werden soll. Patent Subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgoszczy czyni wiadomo, iż nieruchomość tutay na przedmieściu Toruńskiem pod liczbą teraz 252, dawniey 56. położona, do małżonków Friedrychów należąca, składaiąca się:

- z domostwa mieszkalnego częścią w mur zpalonych cegieł, częścią zaś w ryglówkę wybudowanego;
- z budynku pobocznego w ryglówkę wybudowanego dachówką pokrytego, lecz iescze niezupełnie ukończonego;
- z stayni ela koni w ryglówkę wymurowaney dachówką pokrytey, lecz iuż pochyloney;
- 4) z obory, podwórza i szopy do drzewa niemniey;
- 5) z'dwóch ogrodów owocowego, warzywnego;

z których ogrody na 1130. Tal. a wartość budynków

na 1504. Tal. 21. dgr. 5. d. Sadownie oceniono,

dnia 6. Listopada r. b., dnia 8. Stycznia 1822 roku, dnia 9. Marca 1822 roku,

z których ostami iest zawity, przed Ur. Mehler Assessorem Sądu Ziemiańskiego, w tuteyszym lokalu sądowym, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedana być ma.

Zahlunge- und befitfahige Raufliebha= ber werben eingelaben, fich in diefen Terminen in Derfon ober burch gehorig legi= timirte Bevollmachtigte, zu welchen Die biefigen Juftig = Commiffarien Schopfe, Rafalski und Guberian in Borfchlag gebracht werden, einzufinden, ihre Gebote gu perlautbaren und hat der in bem letsten peremtorischen Termin Meiftbietenb= gebliebene ben Buschlag, insofern nicht et= wa gesetliche Umstände eine Ausnahme gulaffen, gu gewartigen, ba auf spater eingehende Gebote feine Ruckficht genom= men werden fann.

Die biesfälligen Raufbedingungen nebft ber Tare konnen jederzeit in unserer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg den 28. Juni 1821. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Wzywaią się przeto zdolni do zapłaty i posiadania ochotnicy kupna, aby na tychże terminach osobiście lub przez należycie wylegitymowanych Pelnomocników, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Schoepke, Rafalski, i Guderyan przedstawiaią stanęli, i swe offerty ogłosili.

Ten zaś, który w ostatnim zawitym terminie zostanie naywięcey daiącym, może się spodziewać przybicia, ieżeliby prawne przyczyny iakowego niedozwałały wyiątku, albowiem na poźniey zayść mogące offerty, żaden wzgląd mianym być nie może.

Kondycye przedaży wraz z taxa ka-2dego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoszcz d. 28. Czerwca 182I.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Auf ben Untrag der Erben foll das zu bem Topfermeifter Cichochischen Rachlaffe gehorige, hiefelbft in ber Friedrichsftraße Mro. 18. belegene maffive Saus nebft Zubehor, welches auf 2196 Rthlr. 7 gar. 4 pf. gerichtlich taxirt worden, ander= weit auf Gefahr und Roffen bes porigen Meiftbietenben, in Termino

a) ben 1. Upril

b) ben 1. Juni } a. t.

c) den 1. August berg dffentlich im hiefigen Landgerichte= Locale an ben Meiftbietenden verfauft merben.

Patent Subhatacyiny.

Na wniosek Sukcessorów ma być domostwo murowane wraz z przynależytościami, tutay na ulicy Fryderyka pod liczbą 18. stoiące, do pozostałości garncarza Cichockiego na. ležace, które na 2196. Tal. dgr. 4. sądownie ocenione, powtórnie na koszt i ryzyko przeszłego plus licytanta w terminach

a) dnia 1. Kwietnia)

b) dnia 1. Czerwca r. p.

c) dnia 1. Sierpnia

por bem herrn Landgerichtsrath Dannen- przed Ur. Danenberg Sedzig Ziemiańskim, publicznie w lokalu tuteyszego Sadu Ziemiańskiego naywięcey daiącemu sprzedane, Jahlungs- und besitzsähige Kaufliebhaber werden eingeladen, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der in dem letzen Termine, welcher perentorisch ist, meistbietend Gebliebene den Justhlag unsehlbarzu gentärtigen, wenn nicht geschliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Bromberg ben 29. November 1821.

Rouigl. Preug. Landgericht.

### Befanntmachung:

Es follen die im Großberzogthum Pofen und dessen Bomster Areise belegenen,
zur Kammerrath Wildegandschen ConcursMasse gehörigen Gater Kopnis unt den Vorwerken, Großdorff, Kleindorff, Wochabno, Luze, Dzwina und Bomst, nebst den Schloß-Verg Woytostwo und Siedowschen Borwerf, so wie den Jins- und Dienstdörfern Groß- und Klein-Posemutel, vom 24. Juni 1822 ab, auf drei nach einander folgende Jahre, bssentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Dagu fieht ein Termin auf ben 22. Dars 1822 Bornittags um guhr in unserm Parteienzimmer vor dem Deputirten herrn Landgerichtbrath Piester an.

Wir fordern baher alle diejenigen, welsthe gebachte Guter einzeln ober zusammen zu pachten gesonnen find, auf, im Termine zu erscheinen, ihre Gebote absugeben, und hat der Meistbietende, nach

Wzywamy przeto zdolnych do zapłaty i posiadania ochemikow kupna, aby w tychże terminach stawili się, i swe oferty ogłosili, a
zaś ten który w ostatnim zawitym
terminie naywięcey daiącym zostanie, może się spodziewać niezawodnie przybicia, ieżeliby prawne przeprzepisy iakowego niedoznawalowyiątku.

W Bydgoszczy d. 29. Listop 1821.-Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Dobra Kopanieckie w Wiel. Xiestwie Poznańskiem Powiecie Babimostskim położone, i do massy konkursowey niegdy Radzcy Kameralnego Wildegans należące, maią być wraz z folwarkami Wielkiey wsi, Małey wsi, Wąchabno, Łuże, Dzwina i Babimost, wraz z Zamkiem Berg, Woytostwem i folwarkiem Siedow, iakoteż z wsiami czynszowemi i zaciężnemi, Wielkie i Małe Podmakle od 24. Czerwca 1822. roku poczynając, na trzy po sobie idące lata, naywięcey dającemu publicznie wydzierzawione.

W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 22. Marca r. p., o o godzinie 9. zrana w Sądzie naszym przed Deputowanym Sędzia Piesker.

Wzywamy więc wszystkieli tych którzyby dobra wzmiankowane popoiedyńczo, lub razem dzierzawie vorheriger Genehmigung ber Realglaubiger ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur täglich eingeschen werben.

Meferig ben 13. December 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Daß zwischen bem hiesigen alttestamentarischen Kausmann Moris Davidsohn und seiner jezigen Ehefrau Eline
geborne Oppenheinr in Gemäßheit bes
vor dem Königl. Land = und Stadtgericht
zu Elbing unter dem 12. September v.
I. geschlossenen, und unter dem 24sten
December v. J. vor dem unterzeichneten
Landgerichte verlautbarten Ehe= und Erbvertrages die Gemeinschaft des Vermdgens und des Erwerbes ausgeschlossen
worden ist, wird hierdurch zur allgemei=
nen Kenntniss gebracht.

Bromberg den 3. Januar 1822. Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Großherzogthum Posen und in bessen Kröbner Kreise belegene dem pol=nischen Brigade=General außer Diensten Herrn Nepomucen von Uminski gehörige ablige Gut Czeluscin, welches im Jahre 1820 auf überhaupt 82,174 Athlr. 19 ggr. 10 pf. gerichtlich abgeschätzt worden, soll im Wege der nothwendigen

chcieli, aby się w terminie stawili, i licyta swoie podali, poczem naywięcey ofiaruiący przybicia za zezwoleniem wierzycieli rzeczonych oczekiwać ma.

Warunki dzierzawy codziennie w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Międzyrzecz d. 13. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Jako między tuteyszym Starozakonnym kupcem Morycem Dawidsohn i tegoż teraźnieyszą małżonką Eliną z domu Oppenheim, w skutku kontraktu ślubnego i sukcessyinego przed Królewskim Sądem wieysko-mieyskim pod dniem 12. Września r. z- zawartego, i przed podpisanym Sądem Ziemiańskim pod dniem 24. Grudnia r, z. ogłoszonego wspólność maiątku i dorobku wyłączoną zóstała, ninieyszem do powszechney wiadomości podaie się.

W Bydgosczy d. 3. Stycznia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Patent Subhastacyiny.

Dobra Czeluścin w Wielkiem Xięstwie Poznanskiem Powiecie Krobskim położone Jaśnie Wielmożnemu Nepomucenowi Umińskiemu Generałowi Brygady w aktualney służbie teraz nie zostaiącemu prawem własności należące się, ogółem na 82,174 Gubhaftation bffentlich an ben Meiftbie= tenden verkauft werden.

Die Bietungs = Termine find auf ben 6ten December d. 3., auf den 7ten Marg 1822 und der peremtorische Termin auf ben 12ten Juni 1822 ber bem Landgerichterath Boldt Bormit= tage um 9 Uhr hiefelbst auf unserm Ge-

richtsgebäude angesetzt.

Es werben baber alle Raufluftige, welche hinfichts feiner Qualitat Diefes Gut bu befiten fabig und das Raufgeld gu be= jahlen vermögend find, aufgefordert, fich in ben angesetzten Terminen zu melben, thre Gebote abzugeben und zu gewärti= gen, baß an ben Meift= und Befibieten= ben, insofern nicht gesetzliche Sinderniffe eintreten, ber Zuschlag erfolgen und auf Die etwa fpater noch eingehenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll.

Die Ginficht ber Raufebedingungen und ber Tare wird zu jeder Zeit in der Registratur bes hiefigen Landgerichts ver-

Stattet.

Fraustabt ben 30. Juli 1821.

Tal. 19 dgr. 10 fen. wroku 1820 sadownie ocenione, drogą konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Wyznaczywszy do tego celu termina na dzień 6. Grudnia r. b., na dzień 7. Marca 1822. i na dzień 12. Czerwca 1822. z których ostatni iest peremtoryczny przed Konsyliarzem Sądu naszego Voldt przed południem o godzinie otey w izbie naszey audyencyonalney, wzy. wamy wszystkich ochotę do kupna maiących i do posiadania takowych dobr zdolnych i do zapłacenia pieniędzy kupna w stanie będących, aby się na powyżey wyrażonych terminach stawili, licyta swe podali, a następnie oczekiwali, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, dobrate przysądzonemi zostana; zaśnainne licyta późniey zayść mogace, żaden wzgląd wziętym nie bedzie.

Warunki kupna iako i taxy każdego czasu w Registraturze naszey przcyrzane bydź moga.

Wschowa d. 30. Lipca 1821. Roniglich Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Da über ben Nachlaß des zu Schneidemuhl verstorbenen Dbrift = Lieutenant Carl Wilhelm Ludwig von Berg, welcher hauptsächlich in den Kaufgelbern bes im Urnswaldischen Kreife ber Neumark gelegenen Ritterguts Cranzin und der Borwerke Marienhoff und Cophienhoff besteht, wegen Unzulänglichkeit besfelben gur Befriedigung fammtlicher Glaubiger, vermoge speciellen Auftrags bes Chefs ber Juftig biefelbst, der Konkurs eröffnet worden, so werden alle diejenigen, welche Unsprüche an

ben Rachlag haben, aufgefordert, fich in bem angefehten Liquidationstermin, am 7. Juni b. J. Bormittags 10 Uhr, vor dem Deputirten Kammergerichterath von Tichirefi perfonlich ober burch julaffige und legitimirte Bevollmachtigte, wogu ihnen Die Juftigkommiffarien Reinhard, Schulze und Bauer in Borfchlag gebracht werden, ju gestellen, ihre Forderungen nebft Beweismitteln anzugeben, und die borhandenen Dokumente vorzulegen, widrigenfalls fie mit ihren Umfpruchen prafludirt, und ifnen beshalb wider die übrigen Glanbiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Berlin am 7. Januar 1822. Roniglich Preugisches Rammergericht

Befanntmachung.

Das hier zu Oftromo auf ber Kalischer Strafe unter Dr. 274 belegene, jum Bernhard Pollafichen Rachlag gehörige haus, welches auf 50 Rtlr. 4 gor. ab= geschatzt ift, foll auf ben Untrag ber Er= ben im Wege ber öffentlichen Licitation perkauft werden.

Es werben bemnach alle besitfahige Raufluftige hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 16. Mary 1822 um 9 Uhr des Morgens anftehenden peremtoris fchen Termine an gewohnlicher Gerichteftelle hiefelbft zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und wenn nicht rechtliebe hinderungenrfachen eintreten, bat ber Meiftbiefende von dem Konigl. Landge= richt zu Krotofchin bas Abjudicatorium au gewärtigen. Die Tare und Berkaufe= bedingungen konnen taglich in unferer Regiffratur nachgefeben werben.

Oftrow ben 17. December 1821. Ronigh Preuf. Friedensgerich t: Obwiesczenie.

Dom tu w Ostrowie przy ulicy Kaliskiev pod liszba 274 położony, do pozostałości niegdy zmarłego Bernharda Pollak należącyh, który na 50 tal. 4 dgr. oszacowany został, ma być na žądanie Sukcessorów w drodze publiczney licytacyi sprzedany.

Wzywaią się zatem wszyscy do kupna zdolni i ochotę maiąci, aby się

w terminie peremtorycznym

### dnia 16. Marca 1822

zrana o 9. godzinie w mieyscu posie. dzeń Sądu tuteyszego stawili, swe licyta podali' a ieżeli żadna przeszko. da prawna nie zaydzie, naywiecev daiącemu przez Król. Pruski Sąd Ziemiański w Krotoszynie przysadzenie nastapi.

Taxa i warunki sprzedaży moga być codziennie w naszcy Registratui rze przeyrzane.

Ostrow d. 17. Gradnia 1821. Krolewsko Pruski Sad Pokoin. Das hieselbst unter der Rr. 54 und 55 belegene, zum Nachlaß der verstorsbenen Båcker Andreas Schulzschen Chestente gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches unterm 2.2. Januar d. I auf 3015 Athle gerichtlich abgeschäft worden, soll Behuss der Auseinandersehung der Erben, auf deren Autrag meistietend berkauft werden, und das unterzeichnete Friedensgericht hat dazu die Bietungstermine in seinem Gerichts-Local hieselbst

auf den 4. Februar auf den 15. April und auf den 17. Juni 1822, im Auftrage des Königl. Landgerichts auberaumt.

Besitzsähige Kauflustige haben sich alsbann einzusinden, und der Meistbietende kann des Zuschlages nach erfolgter Genehmigung der Erben gewärtig sein.

Inomraciam ben 28. Septbr. 1821.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny pod liczbą 54. i 55. w mieście tuteyszym sytuowany, do pozostałości Piekarza Andrzeia Schultz małżonków należący się, wraz z przyległościami, które pod dniem 22. Stycznia r. b. na 3015. Talarów sądownie otaxowane zostało, ma być w celu rozporządzenia Sukcessorów na wniosek tychże więcey daiącemu sprzedane.

Niżey podpisany Sąd Pokoiu z mocy zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczył w tym celu następuiące termina li-

cytacyine,

na dzień 4. Lutego,
na dzień 15, Kwietnia,
na dzień 17. Czerwca 1822.
Chęć kupna i kwalifikacyi maiących wzywa się do stawienia w terminach licytacyinych, a więcey daiący może być przybicia zapewniony,
po nastąpionym zezwoleniu Sukcessorów. Inowrocław d. 28. Wrześ. 1821.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Warnungs-Anzeige.

In Gefolge ber Hohen General-Berfügung des Chefs der Justiz vom gen April v. J. wird hiermit zur allgemeinen Obwieszczenie dla przestrogi. Wskutek wysokiego ogólnego Reskryptu Szefa sprawiedliwości z dnia 9. Kwietnia z. r. podaiemy do publiczney wiadomości, że owdowiała owczarka Krystyna Hoffmann.

Renntniß gebracht, baß die 66jahrige Schäfer = Wittwe Christine Hoffmann, welche sich in Samter aushielt, vor Kurzem aber von dort heimlich entwichen ist, ohne daß man bis jest ihren Aufenthaltsort hat ausmitteln konnen, wegen unbefugt getriebener Geburtshülfe durch das rechtskräftige Erkenntniß des hiefigen Königl. Landgerichts vom 24sten August 1820, zu einer achttägigen Gefängnissfrafe und in die Tragung der Kosten verurtheilt worden.

Dies wird zur Abhaltung Anderer von ahnlichen Bergehungen, insbesondere aber auch zur Warnung des Publici, vor der Gefährlichkeit der Pfuscherei der Hoffmann und anderer ahnlicher Pfuscher, hiermit bekannt gemacht.

Pofen ben 12. Januar 1822.

Bbnigk Preug. Inquisitoriat.

Tangent in a line of the control of

66. lat wieku swego licząca, która w Szamotułach mieszkała, niedawno atoli ztamtąd potaiemuie zbiegła, i mieysce teraz teraznieyszego iey pobytu dotąd niemogło być wyśledzone, została przez wyrok prawomocny tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego z dnia 24. Sierpnia 1820. roku, za nieprawne babienie na ośmio dniowe więzienie i na ponoszenie kosztów osądzona.

Obwiesczenie timieysze podaie się dla publiczney wiadomości, aby się inne wstrzymały od podobnych występków, sczególniey zaś na przestrogę publiczności od niebezpieczeństwa z nieprawnego babienia Hoffmanowey wynikającego, oraz innych podobnych nieprawnego babienia się dopusczających partaczy.

Poznań d. 12. Stycznia 1822. Król. Pruski Inkwizytoryata

Plant at St. to be districted from subsecuring